## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

27. November 1865.

27. Listopada 1865.

E dykt.

Nr. 55447. C. k. sad krajowy Lwowski z miejsca pobytu niewiadomych Franciszka Mikołaja i Jerzego Paparów, tudzież Izaaka Bombach, Leisora Tenner i Oziasza Summer niniejszem uwiadamia, że w skutek uchwały c. k. sądu krajowego wyższego z dnia 24. października 1865 do l. 23147, celem wysłuchania stron interesowanych, na podanie p. Sabiny z Lityńskich Paparowej z dnia 29. maja 1864 do l. 23289 względem utworzenia nowego ciała tabularnego dla części IV. Batiatycz proszacej własnej, postanawia się termin na dzień 22. lutego 1866 o godzinie 10tej przed południem z tym, że ci, którzyby się na terminie nie stawili, jako na utworzenie nowego ciała tabularnego zezwalający poczytani będą.

O czem się Franciszka, Mikołaja i Jerzego Paparów, także Przez kuratora pana adwokata Dabczeńskiego, zaś Izaaka Bombach, Leisora Tenner i Oziasza Summer przez kuratora pana adwokata Roińskiego się uwiadamia.

Lwów, dnia 4. listopada 1865.

(2337)G d i f t. (3)

Mro. 56462. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Handels: Berichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Schame Langruas hiemit befannt gemacht, daß Markus Frankel unterm 6. No= vember 1865 Zahl 56462 wider ihn ein Gesuch um Erlaffung der gablungsauflage über tie Wechselsumme von 300 fl. öft. W. über= reicht hat, worüber gleichzeitig der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort des belangten Schame Langenas unbekannt in, so wird demselben auf deffen Gefahr und Rosten ein Rurator in der Person bes herrn Landes-Abvokaten Dr. Blumenfeld mit Gubstifuirung des herrn gandes-Advofaten Dr. Hoffmann bestellt, dem Erlteren die Zahlungkauflage zugestellt und hievon Schame Langenas mit vorstehendem Editte verständigt.

Bom f. f. Landes- als Sanbelsgerichte.

Lemberg, den 8. November 1865.

Cobift.

Mr. 56566. Von dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird ter Fr. Filipine Seidl mit diesem Goifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Chaim Feldstein gegen bieselbe ein Auftrag dur Zahlung einer Wechieljumme pr. 500 fl. öft. 2B. f. R. G. am 8. Novemder 1865 3. 56566 erfioffen fei.

Da der Wohnort derselben unbefannt ift, so wird der Fr. Filipine Seidl ber Berr Landes-Advotat Dr. Kratter mit Substitutrung bes herrn Landes-Acvotaten Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Beicheid biefes Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 8. November 1865.

(2336)Gbift.

Mro. 56741. Von dem Lemberger f. f. Landes- als Handels-Berichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefonnten Schame Langehas biemit bekannt gemacht, daß Markus Frankel unterm 7. Novem= ber 1865 Bahl 56741 wider ihn ein Gesuch um Erlassung des Bah= lungsauftrages über die Wechselsumme von 250 ft. oft. Bahr. überteichte, worüber gleichzeitig der Zahlungsauftrag erlaffen wurde.

Da ter Bohnort des Belangten Schame Langenas unbefannt in, so wird bemfelben auf bessen Gefahr und Koften ber Gerr Lanbee - Abrofat Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes herrn Landes-Abrofaten Dr. Hofman zum Kurator bestellt, und bem Ersteren der obige Zahlungeauftrag zugestellt. Sievon wird Schame Langenas mit borftebendem Ebikte verständigt.

Vom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 8. November 1865.

(2339) Edykt.

Nr. 44243. C. k. sąd krajowy we Lwowie uwiadamia niniej-Nr. 44240. C. K. sad kiego jako domniemanego spadkobierce Szymona Mozarowskiego, Wasyline Mozarowska, domniemana spadkobierczynie, Ignacego Mozarowskiego, tudzież Grzegorza, Michała i Emila Mozarowskich z życia i pobytu niewiadomych względnie ich \*padkobierców, iż pod dniem 28. sierpnia 1865 do l. 44243 niele-Inio Autonina, Aniela, Zofia Wanda dw. im. i Stanisław Kazimierz dw. im. Mozarowscy, tudzież p. adwokat Malisz jako kurator dzieci w małżeństwie prawnem Antoniego Mozarowskiego spłodzić się mo-Sacych, nareszcie Amalia Mozarowska wnieśli prośbe czyli pozew Przeciw nim i innym współpozwanym o przywrócenie do dawnego k and termin i prawa do obrony naprzeciw pozwu przy byłym c. k. sądzie szlachecko-lwowskim dnia 25. czerwca 1850 do l. 18262

względem zapłaty wiecznymi czasy corocznie z dóbr Witkowa po 40 dukatów i z Hobołowa po 40 dukat. i o zapłacenie im zaległości 320 dukatów i 280 dukatów wytoczonemu i wyrokowi zaocznemu tegoż c. k. sadu szlacheckiego lwowskiego z dnia 11. września 1851 do I. 19346, tudzież o wyrokowanie, iż tenże powołany wyrok dom. 366. p. 170. n. 27. on. w stanie biernym dobr Witkowa i Hohołowa odnośnie do pozycyi dom. 195. p. 168. n. 32. on. i dom. 366, p. 165. n. 1. on. intabulowany uchyla się i ekstabulacyi tegoż wyroku czyli wzmiankowanej pozycyi z rzeczonych dóbr miejsce się daje. Do ustnego postępowania wyznacza się termin przy tym c. k. sądzie na 19go lutego 1866 o 11tej godzinie przed południem i doręcza się uchwałę czyli cytacyę dla rzeczonych nieobecnych współpozwanych do rak kuratora pana adwokata Dra. Gnoińskiego we Lwowie.

Lwów, dnia 18. października 1865.

Obwieszczenie. (3)

Nr. 42099. C. k. sąd krajowy we Lwowie niewiadomych z miejsca pobytu lekarzy wojskowych Franciszka Klement, Dra. Schiller i Czapla nieznanego imienia niniejszem zawiadamia, że im przez ś. p. Franciszka Ksawerego Gotleba kodycylem z dnia 7go lipca 1853, a to: pierwszemu legat 200 zł. m. k. drugiemu legat 100 złr. m. k., zaś ostatniemu legat 50 zł. m. k. zapisanym został i że im celem przestrzegania ich praw w pertraktacyi spadku po ś. p. Franciszku Ksawerym Gotlebie kurator w osobie p. adwokata Madejskiego ze substytucyą p. adwokata Gnoińskiego ustanowionym

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 2. września 1865.

Nr. 50998. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird zur Hereinbringung ber von der ersten öfterr. Sparkasse wider Samuel Margosches ersiegten Forderung von 4948 fl. 43 fr. R. M. oder 5196 fl. 15 fr. off. 2B. f. D. G. bie exekutive Feilbiethung ber bem Samuel Margosches gehörigen, in Lemberg Nr. 4733/4 gelegenen Realistät in einem einzigen auf den 22. Dezember 1865 Vormittags 10 Uhr bestimmten Termine, bei welchem dieselbe auch unter bem Schapungewerthe verkauft merden wird, bewilliget.

Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schapungs-

werth mit 18549 ft. 44 fr. RM. angenommen.

Jeder Rauflustige ift gehalten, 5% bes Schätzungewerthes, b. i. 927 fl. 291/4 fr. AM. entweder im Baren, oder in galigischen Sparstaffebucheln, oder in galigischen Pfandbriefen sammt Rupons, lettere im Kurswerthe am Tage ber Feilbiethung, als Vadium zu Sanden der Lizitations = Kommiffion zu erlegen, welches dem Meiftbiether in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber fogleich nach geschloffener Feilbiethung gurudgestellt werden wird.

Die Rauflustigen werden wegen Einholung der Austunfte über die Laften und Abgaben an die Stadttafel und das Steueramt, und wegen Ginficht in ben Schapungfakt an Die Registratur gewiefen.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 29. Oftober 1865.

## Obwieszczenie.

Nr. 50998. Przez c. k. sąd krajowy Iwowski na zaspokojenie wywalczonej przez 1szą austryacką kasę oszczędności przeciw Samuelowi Margosches sumy 4948 ztr. 43 kr. m. k. czyli 5196 zt. 15 kr. w. a. z p. n. egzekucyjna sprzedaż realności Samuela Margoschesa we Lwowie Nr. 473¾ położonej, w jednym na 22. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed poładniem wyznaczonym terminie zezwala się, przy którym realność ta i niżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Za cenę wywołania przyjmuje się sądownie wyprowadzona

wartość szacunkowa w ilości 18549 złr. 44 kr. m. k.

Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 5% wartości szacunkowej, t. j. 927 złr. 291/4 kr. m. k. w gotówce, albo w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, lub też w listach zastawnych galicyjskich wraz z kuponami podług wartości kursu z dnia licytacyi do rak komisarza licytacyi złożyć jako wadyum, które najwiecej ofiarującemu wliczone zostanie do ceny kupua, innym kupującym zaś natychmiast po ukończeniu licytacyi zwroconem bedzie.

Cheć kupienia mających odsyła się względem wywiedzenia się o ciężarach i należytościach do tabuli i urzędu podatkowego, a

względem przeglądu aktu oszacowania do registratury.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 28. października 1865. (2259)Lizitazions Ankundigung.

Rr. 2485. Bon ber f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion in Sanok wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß das Recht gur Ginhebung der allgemeinen Berzehrungesteuer sammt dem 20% tigen Buschlag zu berfelben vom Weinausschanke und ben fteuerbaren Biehschlachtungen, dann der Fleischausschrottung, in dem Pachtbezirke Sanok für bie Dauer bes Colarjahres 1866, b. i. für die Beit vom 1. Sanner 1866 bis Ende Dezember 1866, mit dem Borbehalte der ftillichmei= genden Erneuerung auf das zweite und britte Solarjahr, oder aber un' bedingt auf das Solarjahr 1866, im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet werden wird. Die Berfteigerung wird an bem nachstehenden Tage gepflogen werden. Schriftliche Offerte find bis 6 Uhr Abends des der Ligitazion unmittelbar vorangehenden Tages beim Borftande ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Sanok ju überreichen. Die fonstigen Ligitagionsbedingniffe fonnen bei der f. f. Finang-Begirts-Direfgion in Sanok und bei allen Finanzwach = Rommiffaren des Sanoker Finanzbezirks eingesehen werden.

|             | 997-110                                | tbe:<br>iften              |                                           |                                           |                            |                                  |            |     | D                            | er F  | šista               | alpreis                                          | betr                            | ägt                                            |                  |                                     |                                                     |           |           |            |     |                     |      |                                                                                                        |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|-----|------------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Post = Nro. | Benennung<br>des<br>Pachtbezir=<br>fes | Anzahl ber zu bem Rachtbe- | Berzehrungssteuer und<br>Tarifeklasse     | an Be<br>20%<br>für<br>gan<br>Pach<br>zir | Zusa<br>den<br>zen<br>the= | chlag<br>ussch<br>si<br>di<br>St | anke<br>ir | m W | ein=<br>ein=<br>eibt.<br>rt= | inbe= | zufd)lag            | an Be<br>20% 3<br>für d<br>ganz<br>Pacht<br>zirk | uschl<br>au:<br>en<br>en<br>be= | rungs<br>ag vo<br>8fchro<br>für<br>Sto<br>alle | on dottur<br>die | er F<br>1g<br>f. d.<br>verli<br>Ort | ammt<br>leisch=<br>. ein=<br>eibten<br>schaf=<br>en | Bemeinbe= | 311/d/lag | Zufo<br>mo |     | Da<br>Vadi<br>betra | um   | Die Lizitazion<br>wird bei der<br>f. f. Finanz-Be-<br>zirks-Direkzion<br>in Sanok abgehalten<br>werden |  |  |  |  |
| Boft        |                                        | Kinzahl<br>zirke einv      | Berg<br>Rar                               | fr.                                       | fr.                        | 8 cr                             | fr.        | ft. | fr.                          |       | n<br>, fr. <b>j</b> | ö st e                                           | r r.                            |                                                | fr.              | f(.                                 | un g                                                |           | fr.       | ff.        | fr. | fî.                 | I En |                                                                                                        |  |  |  |  |
| 1           | Sanok                                  | 50                         | Felidverzehrungsteuer-Tarif-Boft 1 bis 7. | 445                                       |                            | 406                              |            |     | 93                           |       | , 16.               | 3569                                             |                                 | 2756                                           |                  |                                     | 15                                                  |           |           | 4015       |     | 1                   | 1    | 15. Dezemb. 1865                                                                                       |  |  |  |  |
|             | Sand                                   | ok ar                      |                                           | Nove                                      | mhei                       | 186                              |            |     | 111                          |       |                     |                                                  |                                 |                                                |                  |                                     | 124                                                 | ١.,       | 1         | 1111       | ]   | 1                   | 1    | Triving Inch 167                                                                                       |  |  |  |  |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2485. Ze strony c. k. dyrekcyi skarbowej w Sanoku podaje sie do powszechnej wiadomości, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z 20% dodatkiem onegoż od wyszynku wina i bicia bydła podatkowi podlegającego, a nareszcie od wyrębu mięsa, w powiecie dzierzawnym Sanok na rok 1866, t. j. od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1866, z zastrzeżeniem milczącego odnowienia tych dzierzaw na rok drugi lub trzeci, albo też

bezwarunkowo na rok zwyczajny 1866, w drodze publicznej licytacyi wydzierzawionem będzie.

Licytacya odbędzie się w dniu poniżej wyrażonym.

Pisemne oferty mają być do 6tej godziny wieczór bezpośrednio licytacye poprzedzającego dnia do naczelnika c. k. dyrekcyl skarbowej w Sanoku wniesione. Warunki licytacyi mogą być w dy rekcyi skarbu w Sanoku i u wszystkich komisarzy straży dochodów skarbowych powiatu skarbowego Sanockiego przejrzane.

| Liczba bieżąca | Nazwisko<br>powiatu<br>dzierza-<br>wnego | ć wcielonych wsi do<br>powiatu dzierzawy | Przedmiot podatku konsum.<br>i klasa taryfy                                                                | WI  | cały viat | 20% od wi<br>dla<br>mias | dod<br>na<br>ta | cyjn<br>atki | em<br>la<br>elo- | w d<br>dat<br>gmi<br>nyn | lo-<br>ku<br>n-<br>n | na o<br>pow<br>dzierz | odat<br>raz<br>cały<br>viat<br>awy | z 20% od mi | onsu<br>, do<br>esa<br>a<br>sta<br>ego | datkie<br>datkie<br>dla w<br>lony<br>ws: | m<br>cie-<br>ch | w d<br>dat<br>gmi | ku<br>n-<br>m | Ogółem |    | Wadyam |    | Licytacya odbę-<br>dzie się w c. k.<br>skarbowej dyrek-<br>cyi powiatowej |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| Lie            |                                          | Ilość<br>P                               | Prze<br>i                                                                                                  | zł. | c.        | zł.                      | c.              | zł.          | w<br>c.          |                          |                      |                       |                                    | aus<br>zł.  | t 1                                    | zł.                                      | e k             |                   | c.            | zł.    | c. | zł     | c. | 1204 -18                                                                  |
| 1              | Sanok                                    |                                          | Podatek konsumeyiny od miesa pozycya taryfy 18za do 7mej klasa turyfy III., od wina pozycya taryfy od sej. | 445 |           | 406                      |                 | 38           | 93               | •                        |                      | 3569                  | 97                                 | 2756        | 82                                     | 813                                      | 15              |                   |               | 4015   | 50 | 401    | 55 | 15. grudnia<br>1865.                                                      |

Ligitazions = Anfündigung. (2258)

(1) Mr. 20741. Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direkzion in Sambor mird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei derselben zur Berpachtung des Mauthertrages an der Wegmauth in Baczyna für 2 Meilen eine öffentliche Ligitagion unter ben in der gedachten Ligitazions Anfundigung der h. f. f. Finang-Landes Direkzion ddto. Lemberg 16. Ceptember 1865 Bahl 31159 enthaltenen Bedingungen auf bie Dauer eines Sonnenjahres 1866 mundlich und mittelft schriftlichen

Offerten am 7. Dezember 1865 in den gefetlichen Amteftunden von 8 bis 12 Uhr Vormittags und von 3 bis 6 Uhr Rachmittags abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis wird mit jährlichen 3410 fl., fage! Dreitaufend Bierhundert Behn Gulden und das Babium 341 fl. oft. 2B. bestimmt. Schriftliche Offerten find bis langstens 6. Dezember 1865 - 6 Uhr Nachm. beim Borftande ber ermahnten Direkzion ju überreichen.

Sambor, ben 22. November 1865.

(2354)Ankündigung.

Mr. 29. Von Seite des Kolomeaer f. f. Kreisvorstandes wird bekannt gegeben, daß zur Verpachtung der Weg- und Brudenmauth auf den hierkreifigen Landesstraffen auf das Jahr 1866 die Offertenverhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Die Mauthstagionen, Tariffage und Fistalpreife find in dem nach-

stehenden Ausweise ersichtlich gemacht.

Die Berpachtung diefer Mauthen wird ausschließlich auf Grundlage versiegelter Offerten nach Analogie ber h. Statthalterei-Berordnung bom 13. Juni 1856 Bahl 23821 und der für die Verpachtung der Aerarial-Mauthen mit Defret der k. k. Kameral-Gefällen-Verwaltung bom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien ber all-Bemeinen und speziellen Verpachtungsbedingnisse geschehen.

Offerenten aus der Mitte der Konkurrenz, seien es einzelne Partheien oder mehrere in Gesellschaft, wird vor auswärtigen ber Borzug

gegeben werden.

Die versiegelten Offerten muffen langftens bis 6. Dezember 1. 3. 4 Uhr Nachmittags bei dem k. k. Kreisvorstande überreicht ober eingelangt fein, nach Ablauf diefes Termines werden die eingelangten Offerten ausnahmslos unberücksichtigt bleiben.

Um 7. Dezember 1865 werden die eingelangten Offerten beim f. f. Kreisvorstande kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet merben. Gebem. ber fich mit bem Empfangescheine über eine

vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweiset, ist bas Beiwohnen bei diefer Eröffnung gestattet.

Sebe Offerte muß gestegelt und mit ber Bestätigung über bas erlegte Badium belegt, von Außen mit Ramen des Unternehmungelustigen bezeichnet sein und wird über deren Uebergabe vor Ablauf bes obigen Termines dem Ueberreichenden eine Empfangsbestätigung ausgefolgt werden.

Jede Offerte muß ausdrücklich die Busicherung enthalten, daß fich der Offerent allen in den gedruckten Lizitazions, eigentlich Bertragsbedingniffen enthaltenen allgemeinen und den von Fall zu Fall festzusetzenden befondern Verbindlichkeiten und den Bestimmungen der vorliegenden Rundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstazion, für welche der Anboth gemacht wird, mit Sinweisung auf die festgesette Pachtzeit gehörig bezeichnet und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werden.

Das Badium, über beffen Erlag fich in der Offerte auszuweisen

ist, beträgt 10% des Ausrufspreises.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familiennamen bes Offerenten, dem Charafter und dem Bohnorte besfelben unterfertiget fein.

Wenn mehrere Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich bei ber Eröffnungs = Kommission burch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Besthiether zu betrachten ift.

| <b>Landesstrasse</b>     | Meauthstazion | Pachtdauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tariffat für die<br>Weg= Brü=<br>Ken= | Ausru<br>prei |     | Vabi | um  | Anmerkung.   |  |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|------|-----|--------------|--|
|                          |               | And the state of t | Mauth                                 | ft.           | fr. | ñ.   | fr. |              |  |
| Kołomaer-<br>Tyśmienicer | Puhary        | vom 1. Jänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 -                                   | 2170          | _   | 220  | _   | what diplied |  |
| Sielec-<br>Zaleszczyker  | Serafińce     | bis Ende<br>Dezember 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 -                                   | 2100          |     | 210  |     |              |  |
| detto                    | Raszkow       | Distinct 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 )                                   |               |     | 310  |     |              |  |

Kundmachung.

Mr. 2782. Bon Seite bes Lemberger f. f. Oberlandesgerichts-Brafidium wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Sicherstellung des Tuches und der übrigen Materialien zu der dem gerichtlichen Dienerpersonale im Lemberger Oberlandesgerichts-Sprengel für das Rategorie-Sahr 1866 gebührenden Amtsfleidung, am 14. Dedember 1865 Bormittags 10 Uhr eine mundliche Ligitaziones und zu= gleich Offertverhandlung flatifinden wird.

Die Lieferungeluftigen werden baber eingelaben, entweder bei biefer Ligitagion zu erscheinen, oder vor dem Beginne derfelben ihre, nach den Lizitazionsbedingungen eingerichteten Offerte einzubringen.

Der Bedarf des ficherzustellenden Materials ift folgender: b) 6665/16 Wien. Ellen mohrgrauen Tuches 7/4 B. Ellen breit, 7623/8 " aschgrauen Ranquin i " 107/8 " " Steifleinwand 1 d) 1331/4 3willich

e) 1714 12 Dugend glate Metallfnopfe großerer Gattung, f) 1088/12 fleinerer Beinknöpfe größerer Gattung,

g) 120 h) 40 fleinerer 39 weiße Be nknöpfe,

996/12 gelbe konvere Metallknöpfe mit kaiferlichem Adler größerer Gattung,

gelbe konvere Metallknöpfe mit kaiserlichem Abler fleinerer Gattung.

Die nach ben Ausrufspreisen ermittelte Bergütung beträgt 2217 fl. 74 fr. und hiernach bas zu erlegende Babium 222 fl. öft. 28.

Die Ausrufspreise, die Ligitagionsbedingungen und die Mufter-Proben konnen vor dem Ligitagionstermine gu den gewöhnlichen Amtsftunden in der oberlandesgerichtlichen Praffdial = Ranglei eingefehen werden.

Lemberg, am 23. November 1865.

(2331)

Dr. 2087. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht zu Sadowa Wisznia wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ansu-Den des f. f. Landes - Militärgerichtes vom 26. Juli 1863 3. 3137 die exekutive dritte Bersteigerung der, der Frau Henriette Gorska gehörigen, in Sadowa Wisznia sub CNr. 138 gelegenen Realität meken bem hohen Aerar schuldigen 175 fl. oft. B. f. R. G. bewilligt und die Tagsatung hiezu auf den 11. Janner 1866 um 10 Uhr Bormittags in der hierortigen Gerichtskanzlei bestimmt worden ist.

Die Ligitagionebedingniffe find in der Gerichtekanglei erfichtlich und werden dahin modifizirt, daß nur 5% Dadium genüge, daß der wenigstens dem Schätzungswerth anbiethende Bestbiether verpflichtet ist bie erste Kaufschillingsbalfte binnen 3 Monaten, die zweite binnen Monaten vom Tage des zu Gericht angenommenen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen, welcher gerichtliche Erlag

jedoch für den unter der Schahung anbiethenden Bestbiether auf die im dritten Absahe der Lizitazions = Bedingungen zugestandenen Fristen von 30 Tagen für die Erfte und drei Monaten fur die zweite Raufschillingshälfte beschränkt verbleibt, daß weiter bei diesem Feilbiethungs termine die Realitat auch unter bem Schatungswerthe bintangegeben werden wird, daß endlich jum Ausrufspreise der erhobene Schabungs: werth von 4099 fl. 3 f. öft. W. bestimmt ist.

Sinfichtlich der auf der Realität haftenden Laften und Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kaussustigen, die hiemit eingeladen werden, an das Grundbuch und das k. k. Steueramt gewiesen.

Sądowa Wisznia, am 16. August 1865.

Kundmachung. (2333)Mr. 11090. Bon der f. f. Bentral = Direkzion der Tabakfabri= fen und Einlösungsamter wird zur Lieferung des Bedarfes an 4/4 Wiener Ellen breiter Drilchleinwand, bann an 4/4 und 5/4 Biener Ellen breiter Rupfenleinwand für die f. f. Tabakfabriken und Tabak-Ginlofungsamter pro Colarjahr 1866 die Ronfurreng ausgeschrieben, wozu schriftliche, mit ber Raffequittung über erlegtes 10%tiges Badium belegte, gestempelte und gesiegelte Offerte bei bem Borftande berfelben in Wien. eilerstätte Dr. 7, bis langftens 11. Dezember 1865

zwölf Uhr Mittags einzubringen find. Die beiläufige zu liefernde Menge beziffert fich mit:

a) 58.600 Wiener Ellen 4/4 breiter Drilchleinwand, b) 27.000 " Rupfenleinwand zu Embal-

lagen, c) 40.000 zu Gacken,

d) 800.000 zu Embal=

lagen. Die Beschaffenheit der Waare, dann die f. f. Tabakfabriken und Memter, an welche und der Zeitpunkt, mit welchem die Lieferung effettuirt werden foll, so wie die zu beobachtenden Offerte- und Liefer-Bestimmungen sind aus der b tailirten Rundmachung B. vom heutigen Tage, 3. 11090, welche bei allen f. f. Tabakfabriken, Tabakeinlöß= Inspektoraten, Tabakeinlöß-Nemtern, dann beim Dekonomate und Erpedite diefer Bentral - Direktion ju Jedermanns Ginficht aufliegt, ju

Wien, am 15. November 1865.

Berichtigungs : Edift.

Dr. 22474. In der im Umteblatte Dr. 267 eingeschaltenen Rundmachung des Stanislauer f. f. Kreisgerichtes vom 19. November 1865 3. 22474 der Rachtragsstatuten der f. f. priv. Afziengesellschaft für Buderfabrikazion in Galizien, hat fich ber Fehler eingeschlichen, baß in dem Datum der bezogenen Ermächtigung des h. Staatsmini-steriums vom 18. Oftober 1863 3. 18540 die Jahreszahl unrichtig mit 1863 angegeben murde, wahrend fie 1865 lauten follte.

Stanislau, am 23. November 1865.

(2345)Ronfurs.

Dr. 2202. Bur Befegung best beim Brodyer Stadtgemeinbeamte erledigten Poftens eines Biertelmeifters mit dem jahrlichen Gebalte von 262 fl. 50 fr. oft. 2B. wird hiemit der Konfurs bis 15ten Dezember 1865 ausgeschrieben.

Bemerber um diesen Posten haben ihre gehörig belegten Gefuche bei dem Brodyer Stadtgemeindeamte in der festgesetten Frist gu über-

reichen.

Bom Gemeindeamte ber freien Sandeleftabt.

Brody, am 9. November 1865.

E dykt.

Nr. 20959. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niewiadomego z pobytu Bronisława Siemiginowskiego niniejszem uwiadamia, iż przeciw niemu pod dniem 25. stycznia 1865 l. 1431 nakaz do zapłaty sumy wekslowej 1750 zł. w. a. na rzecz Reizy Horn wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla nieobecnego pozwanego kuratorowi w osobie adwokata Dra. Eminowicza z zastępstwem adwokata Dra. Minasiewicza się doręcza.

Stanisławów, dnia 15. listopada 1865.

(2347)Obwieszczenie. (2)

Nr. 65. Na częściowe zaspokojenie sumy 6000 zł. wal. a. z p. n. Leibie Lamm przeciw masie spadkowej ś. p. Maryi z hrab. Dzieduszyckich baronowej Werenkowej przyznanej, odbędzie się na skutek uchwały Samborskiego c. k. sądu obwodowego z dnia 18. października 1865 r. l. 11247 w kancelaryi podpisanego c. k. notaryusza w Samborze w dniach 6. i 20. grudnia r. b. o godzinie 9tej przed południem licytacya publiczna następujących do masy spadkowej ś. p. Maryi baronowej Werenkowej należących kosztowności i sreber:

a) peret orleańskich sznurków 4 wagi wied. 21/4 łutów, ocenionych na

b) różnych sreber 13tej próby, wagi razem 3752/4 łutów, ocenionych. Int na . . . . . . . . . . . . . . . .

Co niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, z tem, iż na pierwszym terminie, kosztowności te tylko za cenę szacunkową lub wyżej, na drugim zaś także niżej tej ceny sprzedane będą.

Sambor, dnia 22. listopada 1865 r.

C. k. notaryusz jako delegowany komisarz sądu Wilhelm Kasparek, m. p.

(2342)d y k t.

Nr. 43203. C. k. sąd krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszem Andrzeja Strzyżowskiego, tudzież Felicye z Strzyżowskich Ramultowe, iz na prośbę przez Rifkę Abraham pod 22. sierpnia 1865 do 1. 43203 podaną im się poleca, aby w 60ciu dniach wykazali, iż prenotacya sum 185 złr. i. 650 złr. m. k. z p. n w stanie biernym części debr Radgoszcz wielki na rzecz pupilarnej masy po Feliksie Strzyżowskim według dom. 319. p. 419. n. 28. on. uskuteezniona jest usprawiedliwioną lub w toku usprawiedliwienia się znajduje, ile że inaczej wraz z nadciężarami instr. 520 p. 460. n. 1. on. i instr. 851. p. 13. n. 2. on. wykreśloną zostanie.

Ponicwaz Andrzej Strzyżowski i Felicya Ramultowa z miejsca pobytu niewiadome są, ustanawia się im kuratora w osobie p. adwokata Dra. Roińskiego z substytucyą p. Dra. Czajkowskiego,

któremu się tę uchwałę doręcza.

Lwów, dnia 16. września 1865.

(2348)C d i f t.

Dr. 11195. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird gur hereinbringung der burch Valentin Stachewicz miber bie Cheleute Thomas, Francisca Kwiatkowskie im Grunte Rompromigurtheil vom 21. August 1858 erstegten Rapitale von 590 fl. R.M. oter 619 fl. 50 fr. on. W. sammt den Grekugionskoften pr. 8 fl. 74 fr. und ben gegenwärtig guerfannten im Betrage von 29 fl. 32 fr. oft. 2B. bie exekutive Feilbiethung der den Sheleuten Thomas und Francisca Kwiatkonskie eigenthumtich gehöugen, in Tarnopol sub CNr. 602 gelegenen Realitat in einem einzelnen Termine, und gnar am 11. Janner 1866 um 9 Uhr Vormittage unter nachfiehenden Beringung n vorgenommen merden:

1. Bum Ausrufepreife wird ber nach bem Chatungewerthe toto. Tarnopol 6. Augunt 1864 erhobene Werth von 1889 fl. 95 fr. öfterr.

Währ, angenommen.

2. Jeder Kaufluftige ift verbunden 10% bes Ausrufepreises, b. t. 189 fl. oft. 2B. ale Angeld ju Ganten ber Ligitatione-Kommiffion im Baren, eter mittelft Ctaatepapieren cher gal gifcheftandischen Rfant: b iefen nach dem Tagcefuren eithe, ober endlich mittelft Sparfaffebus deln nach bem Rominalbetrage ju erlegen, melder Angeld dem Deiftbiethenden jurudbehalten und falls es im Baren geleiftet ift, in Die erne Raufidillingehalfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Ligie tagion rudgeftellt werben wird.

3. Coute diese Realität an bem obigen Termine nicht um ben Schägungswerth an den Mann gebracht werden konnen, so wird biefelbe auch unter bem Schätungewerthe um welchen immer Anboth

bintangegeben werben.

Die ubrigen Ligitagionebed ngungen, fo wie ber Schagungeaft konnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Begualich ber auf biefer Realitat haftenden Laffen, Steuern unt fonftigen Abgaben werben die Kaufluftigen an das Grundbuchsam:

und an das f. f. Steueramt in Tarnopal gewiesen.

Sievon merden die Streittheile, ferner alle jene Sypothefarglan biger, welche feit bem 14. Juli 1865 an bie Gemahr ber feilgubicthenden Realitat gelangen wurden, oder melden der Feilbiethungebescheid aus mas immer für einem Grunde gar nicht oder nicht recht geitig zugestellt werden follte, durch den in der Perfon bes grn. Dr. Zywicki bestellten Kurator und durch Goift verftandigt.

Tarnopol, am 31. Oftober 1865.

E dykt.

Nr. 11195. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, ze celem zaspokojenia sumy kapitalnej w kwocie 590 złr. m. k. albo 619 zł. 50 cent. w. a., tudzież kosztów egzekucyi w kwocie 8 zł. 74 kr. w. a., a terazniejszych w kwocie 29 zł. 32 kr. w. a. przyznanych wyrokiem polubownym z dnia 21go sierpnia 1858 przez Walentego Stachewicza przeciw Tomaszowi i Franciszce małzonkom Kwiatkowskim wywa! czonej, przymusowa sprzedaż publiczna realności w Tarnopolu pod liczba spis. 602 położonej, małzonków Tomasza i Franciszki Kwiatkowskich własnej, w jednym terminie, mianowicie dnia 11. stycznia 1866 o 9tej godzinie przed południem pod następującemi warunka mi przedsięwziętą będzie:

1. Cena wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 1889 zł. 95 kr. w. a. wywiedziona aktem detaksacyjnym w Tarnopoli

na dniu 6. sierpnia 1864 zdziałanym.

2. Chęć kupienia mający obowiązany jest 10procent ceny wy wołanej jako zadatek, a to w sumie 189 zł. w. a. do rak komisy licytacyjnej złożyć, a to w gotówce, lub w obligacyach państwa, lub w listach zastawnych galic. podług kursu, lub też nakoniec w książeczkach kasy osczędności galic. podług nominalnej wartości. Zadatek ten najwięcej ofiarującemu zatrzymanym, i jeżeli w gotówce złożonym został, w pierwszą połowe ceny kupua wrachowanym bedzie, innym zaś po odbytej licytacyi zwróconym zastanie.

3. Gdyby za ta realność na powyższym terminie nikt nawet cene szacunkowa nie ofiarował, natenczas takowa także nizej ceny

szacunkowej za jakahadź cenę sprzedaną zostanie.

Reszte zaś warunków licytacyi, jakoteż akt oszacowania wspomnionej realności można w tutejszo - sądowej registraturze prze

Względem ciężarów na pomienionej realności zaintabulowa nych, podatków i innych danin, chęć kupienia mających, odseła się do urzędu ksiąg gruntowych i do c. k. urzędu podatkowego w Tar-

O czem się strony spór wiodące, jakoteż wszystkich wierzy cieli hypotecznych, którzyby od dnia 14. lipca 1865 do ksiąg grull towych weszli, lub którymby uchwała niniejsza sprzedaż zezwalająca z jakiejkolwiekbadź przyczyny wcale lub nie wcześnie dorę czoną została, przez ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Zywickiego i przez niniejszy edykt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 31. października 1865.

G d i f t.

Dr. 59137. Bon dem Lemberger f. f. Lantes: als Sanbels gerichte wird dem Grn. Johann Philipp mit diesem Stifte bekannt go macht, daß gegen benfelben über Anfuchen ber Anna Weiss am 22ten Morember 1865 Babl 59137 eine Zahlungeauflage pto. 400 fl. of. Bahr. f. Dt. G. erlaffen murde.

Da ber Wohnort desfelben unbefannt ift, fo wird bem Berru Johann Philipp der herr Landesadvokat Dr. Kratter mit Gubstitut rung des Grn. Landesadvotaten Dr. Jablonowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber obenangeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. November 1865.

i f t.

Mr. 52415. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird ber tem Leben und Wohnorte nach unbekannten Marianna de Szymberskie Nizankowska biemit b tannt gemacht, es habe wider biefelbe die f. Finang Arofuratur Ramens des hoten Acrars sub praes. 12. April 1. 3. Bahl 18961, ein Wesuch megen Glimintrung bes ju Gunften der ersteren, über dem Raufpreise ter Realitat Rr. 4073/4 am 14tel Plage nittelft 3 hlungserenung vom 31. Dezember 1858 3. 4240 tollo irten Cumme pr. 300 Dutat n überreidt, worüber unter Aban derung des hiergerichtlichen Bescheides vom 17. Juni 1865 3. 1896 tie bewilligende Enticheidung bes f. f. Dberlandesgerichtes bto 5. Df tober 1. 3. 3. 27849 erfloffen ift. Da ter Wohnert ber grau Marianna Nizankowska oder im Falle ihres Ablebens teren Erte nicht befannt find, fo wird gur Matrung ihrer Rechte der hierortige Advofat Dr. Frankel mit Cubfituirung bes herrn Advofaten Dr Honigsmann jum Rurator bestellt, und demfelben bas gleichzeitige Intimat ber fraglichen obergerichtlichen Entscheidung jugestellt.

Lemberg, am 21. Oftober 1865.

(2329) G d i f t. Mr. 11975. Bom f. f. Rreisgerichte in Tarnopol wird ber mittelft Gbiftes vom 20. April 1864 Babl 3295 über bas Bermogen ber Frau Michaline Dobrzynska eröffnete Ronfurs für aufgehoben eiflärt.

Tarnopol, am 13. November 1865.